

## PROGRAMM

des

## Königl. Gymnasiums in Bottweil

z u m

Schlusse des Schuljahres 1867—68.

I.

Beiträge zur lateinischen Lexicographie mit besonderer Berücksichtigung des Handwörterbuchs der lateinischen Sprache von Dr. Reinhold Klotz.

ERSTE HÆLFTE.

Von

Professor Johann Ott.

П.

Nachrichten über das Gymnasium vom Schuljahre 1867-68.

Von

Rektor Dr. Schneiderhahn.



ROTTWEIL. Drud von M. Rothschib. 1868.

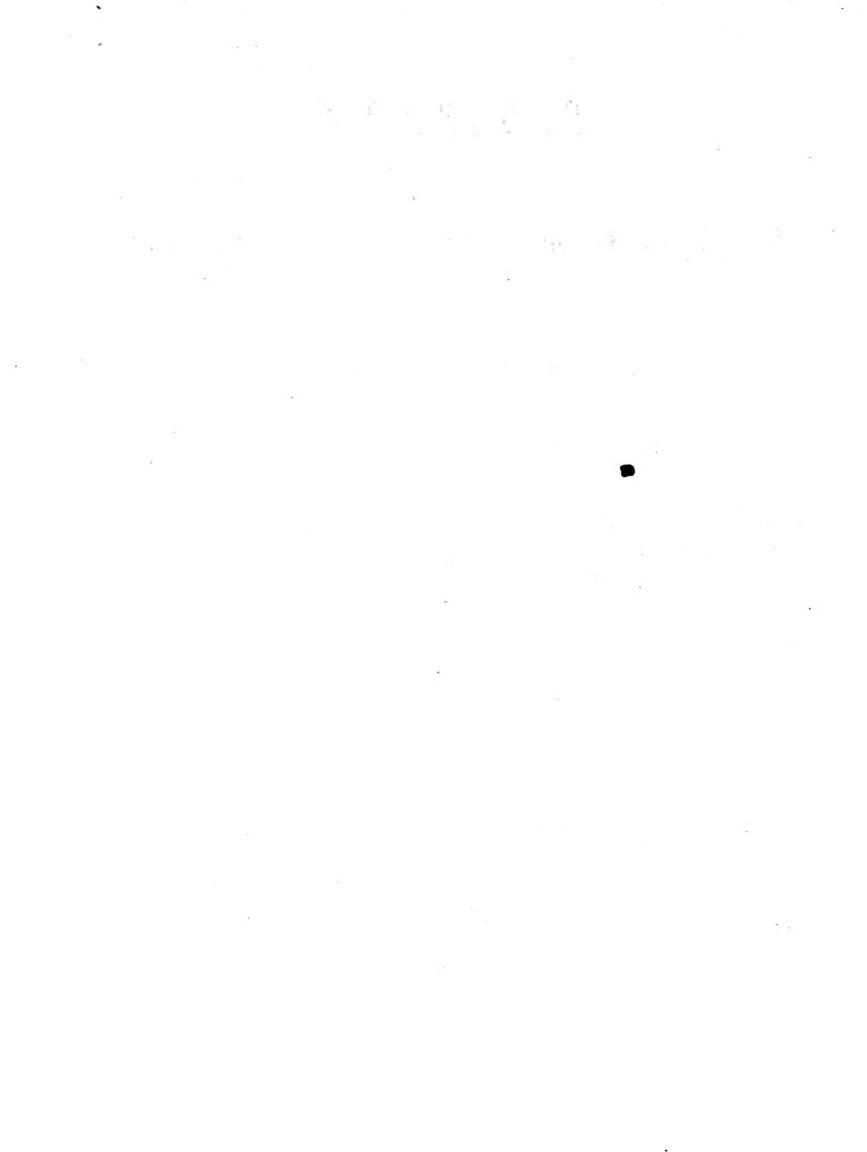

Die nachfolgenden lexicalischen Bemerkungen, ausgehoben aus Collectaneen, in denen der Verfasser seit einem etwa zehnjährigen Gebrauch des Handwörterbuchs der lateinischen Sprache von Klotz seine eigenen Beobachtungen zur Ergänzung, beziehungsweise Berichtigung hiezu niedergelegt hat, erstrecken sich auf literarische Monumente so ziemlich aller Zeiten der lebenden Latinität. Dass auch die Sprache der alten lateinischen Bibelversion, der sog. Vulgata, Berücksichtigung gefunden, wird wohl keinem ernstlichen Tadel unterliegen können, da ja auch Klotz und seine Mitarbeiter nach dem Beispiel ihrer Vorgänger Gesner, Forcellini, Freund u. a., nur nicht ausgiebig genug, für ihre Zwecke dort Ausbeute geholt haben. Zwei Momente sind es besonders, die dem Verfasser dieser Blätter eine sorgfältigere und eingehendere Untersuchung dieser Version vom sprachlichen Standpunkt aus, wie sie s. B. der griechischen Uebersetzung des Pentateuch durch die Septuaginta von Heinrich Thiersch zu Theil geworden ist, für die lateinische Sprachforschung wichtig und wünschenswerth erscheinen lassen. Fürs erste ist sie, namentlich in ihrem älteren Bestandtheil, aber auch noch in den von Hieronymus überarbeiteten Büchern, eine nicht zu unterschätzende Quelle des Vulgärlateins, sodann erste Fundstätte eines ansehnlichen Theils des den lateinischen Kirchenvätern eigenthümlichen Wörtervorraths. Indessen möge es mit dieser kurzen Bemerkung über den angeregten Punkt für diesmel sein Bewenden haben.

The the note of the state of the sold place of the state of the state

Artikel, die bei Klotz fehlen, sind mit † bezeichnet.

Abdo. Zu c.) Es fehlen Verbindungen wie abditus inter sarcines, Tac. H. III.

73; abditus per tentoria ibid. IV, 72.

A be p. Abire ab aliqua re, von etw. abgehen, etw. aufgeben, Neev. bei Ribb. Com. lat. rel. p. 19 v. 92 ad virtutem ut redeatis, abeatis ab ignavia. Abire davon kommen, auch mit Adverbien verbunden, Ter. Eun. 716 (IV. 4.48) alio pacto honeste hino quo modo abeam nescio. Zu 4. c.) adeone ad omnem patientiam seculi mos a bilt, ut - Sen. Controv. II, 15, 8200 of historians)

Abhorrescont Vulg. It Mach. 6, 12 ne abhorrescant propter adversos casus. Das Wort wurde in den Lexicis mit Unresht aus Liebts desire Dei 23, 12 angeführt; denn dort sieht es nicht im Text, sondern stamme von irgend einem Uebersetzer des daselbet attirten grischischen Grakelin Vgl. Foreellimis. havet

Absolutio in der Bedeutung: Lösung einer Frage, Antwort bei Massebude diff. et soc. 18,8 haec et quaestio et absolutio cum Latinitate communis est

Abstingo. Wir vermissen eine genauere Angabe des Gebrauches bei Gelsus. 1.) Abstinere aliquem einen auf Hungerkur setzen, öfter bei demselben, z. B. HI. 3. in Africa nullo die aeger abstineri recte videtur; III, 11 ut primis diebus bene abstineatur aeger. 2) Abstinere se, Hungerkur beobachten, III, 15 biduo primo se abstinere. 3.) Ohne se, III, 13 triduo primo magnopere abstinere oportet; III, 15 tertio die abstinere und abstinendum usque in septimum diem.

Absum. Zu c. β.) Es fehlt non abest quin, Gell, IX, 9, 5 sed quod substituit non abest quin jucundius lepidiusque sit. (In Krebs-Allgayers Autibarbarus wird die Verbindung für neulateinisch erklärt.) Ferner nen longe abest quin bei Fronto ad amic. I, 8 (p. 203 ed. Rom. 1846) non longe aberit quin quod uterque cuperemus evenerit. — Quid abest quin hat auch Valer. Max. V, 3 ext. 3; 17 9 init. — Sodann vermissen wir die persönliche Construction, Liv. bei Prisc. VI, 4, 22 p. 234 Kr. (Weissenb. Fragm. Nro. 36) castra quoque diversis partibus Cassius et Bogud adorti haud multum abfuere quin opera perrumperent, Apul. Flor. p. 67 Oud. adeo vehementer talum inverti, ut minimum abfuerim quin articulum etiam a crure defregerim.

Abundus. Das äusserst seltene Adjectiv hat auch Vitruv. II, 9, 11 ed. Lor. sunt (ulmus et fraxinus) in operibus cum fabricantur lentae et abundae humoris non habent rigorem.

† Accito, are. cum vota pro rebus aut praesentibus aut futuris soleant accitari Macrob. de diff. et soc. 18,1, wenn die handschr. Lesart richtig ist, s. L. v. Jan z. d. St.

Accitus, us auch bei Tac. A. II, 80 earum quippe accitu venire.

The strict of the condition of the Ville, day bel Tische Regen, Tarein, z. B. Job 2 to the experience of the condition of the

Accumulo. ere. Es fohlt die Verstadung see. aliquid in aliquent, Tse. A. KHI,

opper in me cumulant.

Adaquo, are. Es ist bloss das Passiv adaquari augeführt für die Bedeutung: sur Tränke gebracht werden, zur Tr. gehen und mit einer einzigen Stelle belegt aus Suct. Calb. 7. Das hiezu gehörige Activ findet sich öfter in der Vulg., z. B. Gen. 24, 46 adaquavit camelos; Exod. 2, 16 adaquare cupiebant greges; Luc. 13, 15 solvit boven suum aut asinum et ducit adaquare; vgl. Ps. 77, 15. Sodann auch im Passiv, Gen. 29, 2 ex illo (puteo) adaquantur pecora; ibid. V. 11 adaquato grege.

Addo. Zu 2. c.) auch ut, Caes. B. C. II, 31, 7 ut media nocte proficiscamur,

Addubito, are hat schon Attius Ribb. Frag. lat. rel. p. 126 v. 112 te metu aut seguitate addubitare. Mit Dativ sodann auch Macrob. Sat. VII, 12, 10 si dicto meo addubitaveris.

Addubitatio als Name einer rhetor. Figur auch bei Macrob. Sat. IV. 6, 11 facit apud oratores pathos etiam addubitatio, quam Graeci anopytor vocant.

Adhortor. Zu beschten ist die Verbindung mit adversus Sen. Ep. 4, 6 adversus have, quae incidere possint etiam potentissimis, adhortare te et indura, ermanne dich.

Adipiscor mit ut — Cic. in Verr. II, 2, 21, 51 per quos illi adepti sunt, ut ceteros dies festos agere possent.

Admonitio, Aufzeichnung, Notiz, Gell. Praef. 16 minutae istae admonitiones et pauxillulae, worunter er seine Excerpte versteht.

Adversus, Adv. adversum quam = contra quam singular bei Plaut. Trin. 175 (I, 2, 138) f. Utrum indicare me ei thesaurum aequum fuit, Adversum quam ejus me obsecravisset pater.

Aequiperare.

Agito, are. Es fehit der dem Sallust, wie es scheint, eigenthümliche Gebrauch des Verbums in der Bedeutung: sich durchbringen, sein Leben fristen, zu leben haben, Fragm. hist. III, 1 (ep. Pomp.) 9 Gallia superiore anno Metelli exercitum stipendio frumenteque aluit et nunc malis fructibus ipsa vix agitat; ferner I, 45 (or Lep.) 11 agitandi inops despectusque ne servilia quidem alimenta relicus habet, s. Kata z. d. St.

Allado mit Accus des Objects wie in der augeführten Stelle Catuli. 64, 66 f. auch bei Min. Fel. 3 quod (aequor) vicissim nunc adpulsum nostris pedibus ad-

It don't fluotus. — Alladore alicui alique repoint lipiel trailen. Igrated and mit. Booth de guns phil, II, I sum tibi falses illeceluis faliated albabane. In the brauch der Scholiesten alladore ad aliquid and etwas suspicion. n. R. Punda Assument Cio. in Verr. II, 2, 8, 24 adiadit ad nomen quod himado, miss male continue sein (sugleich sur Brainsung von Krebs-Allgayer s. h. v).

Amabilia, canaativ: Liebe bewirkend Cic. de off. I, 17, 56 milli est amabilias

nec copulatius quam morum similitudo bonorum.

Ambo. Ambae mit Ellipse von manus bei Enn. Ann. 555 rex ambas ultra fossam protendere coepit.

Amor. Ueber den von den Alten gemachten Unterschied von amor und expide s. dieses Wort. — Zu 3. a.) tra gen wir nach Tac. A. XIII, 18 simulatione amoria a dversus eandem libertinam.

Animadverto = colo, veneror Gell. II, 28, 2 in dis immortalibus animadvertendis castissimi cautissimique.

Annoto, are. Zu a. a.) sei bemerkt, dass es im Passiv sowohl persönlich, Tac. A. XIII, 35 adnotatus-que mile s-ita praeriguisse manus; Sulp. Sev. Chron. I, 45, 5 novem et viginti annos imperium tenuisse annotatus est, als unpersönlich construirt wird, ibid. XV, 23 adnotatum est — Thraseam prohibitum immoto animo praenuntium imminentis caedis contumeliam excepisse.

† Antecolumnium. Pseudo-Ascon. zu Cic. in Verr. II, 1, 19, 51 quae (signa) ad omnes columnas vidimus bemerkt: locus antecolumnium dicitur.

Antiquitas eigenthümlich gebraucht im Sinn des Comparativs und Superlativs von antiquis in Redensarten wie nihil antiquius habere, antiquissimum ducere u. ä. bei Sall. Fragm. hist. I, 15 Kr. tantum antiquitatis curaeque majoribus pro Italica gente fuit, Achtung, Hochschätzung, eine Bedeutung, die besonders aufzuführen und unter welche die Stelle einzureihen war, und nicht, wie geschehen ist, unter 1. a.) S. auch Kritz z. d. St.

Anxius auch mit circa, Sen. Ep. 115, 1 anxium esse te circa verbs et compositionem volo.

† Appropio, are = appropinquo in der Vulg., z. B. Exod. 3, 5 ne appropies huc; Jes. Sir. 51, 31 appropiate ad me indocti; I. Mach. 6, 42 et appropiavit Judas. ib. 9, 10 appropiavit tempus nostrum und sonst oft. Auch bei Kirchenvätern, Sulp. Sev. Dial. II, 6, 2 adpropiante Martino. Forcellini und Freund haben dies Wort ebenfalls nicht.

Aresco. Es fehlt, wie unter areo, die Angabe des Perfects arui, welche öfter, vielleicht ein duzendmal in der Vulg. erscheint, z. B. Job 7, 8; Ps. 21, 16: 101, 4 u. 5.

Ars. Zu 4. b.) Artes in der Bedeutung Kunstwerke nicht bloss bei Vergund Hor., sondern auch bei Cic. de Legg. II, 2, 4 me quidem ipsae illae nostrae Athenae non tam operibus magnificis exquisitissimisque antiquorumantibus delectant.

als in der Vulg, 1.) Achsel abscondit piger manum suam sub seells (LKX molecos) Prov. 19, 24. 2.) Fligel confringet ascellas ejus et non secchit (LIX sespayes). Fahlt auch bei Forcellini und Freund. Link 1/2

Assuo, ere, wofür Klotz, wie Forcellini und Freund nur die bekannte Stelle Hor. Ep. II, 3, 16 anführen, steht auch Vulg. Marc. 2, 21 neme assumentum panni rudis a sanit vestimento veteri; sodann auch bei Cels. V, 26, 24 tum extrema pare ejus (fesciae) inferioribus acu assuenda est.

+ Astrologicus bei Boeth. de consol. phil. II, 7 astrologicae demonstrationes. Astrue. Es fehlt die Bedeutung: zeigen, lehren, beweisen, z. B. Macrob. in Somn. Scip. II, 9, 1 nunc de oceano quod promisimus astruamus, non uno sed gemino eius ambitu corpus omne circumflui; Sat. I, 18, 7 absolute tamen hoc argumentis liquidioribus astructur. Weitere Stellen s. bei L. v. Jan. Praef. p, XLIV. (Krebs-Allgayer im Antib. s. v. bezeichnen diese Bedeutung als neulateinisch.)

Aucupatio, das nur mit einer Stelle aus Quintil. Declam. 13/in der Bedeutung: Tole, Lid Alle des Aufleuern und mit verbaler Rection schon bei Cascil. Ribb. com. lat. rel. vs. 62 f. quid tibi aucupațio est Argumentum aut de meo amore verbificatio est

Auditus, us, concr. schon bei Attius, Ribb. trag. lat. rel. v. 405 f. Silvani melo consimilem ad auris cantum et auditum refert - sonitum. - Eigenthümlich ist Macrob. Sat. III, 10, 2 et nos cepimus pontificii juris auditum, haben Unterricht genossen in, s. das. L. v. Jan.

Balneatrix, die Badfrau, Badaufseherin, in den Lexicis bisher bloss aus einem Fragment des Petronias bei Serv. zu Verg. A. XII, 159 (bei Bücheler, Fragm. Nro. 2, p. 206) bekannt, steht bei Paulin. vit S. Ambros. 10 quaedam balneatrix, quae paralytica in lecto jacebat.

+ Benignor, sich wohl befinden Vulg. III Esdr. 4, 39 omnes benignantur in operibus ejus (falsch bei Gesner und Forcellini II Esdr. 4, 39.)

Bimatus, us, das nach Klotz nur von Thieran gebraucht wird, auch von Menschen. Vulg. Matth. 2, 16 occidit omnes pueros a bimatu et infra.

Blandior mit ut, durch Schmeicheln zu erwirken, erreichen suchen bei Liv. XXI, 1.4 Hannibalem — blandientem patri Hamilcari, ut duceretur in Hispaniam.

Blandimentum mit adversus Tac. A. XII, 55 blandimentum adversum plebem.

Gaelebs hat auch die Bedeutung: nicht mehr verheirathet, verwittwet Auson. Parent. 8, 17 sq. caelebs namque gener nunc haec pia munera solvo, nam et, coelebs nunguam de'sinet esse gener; ibid. 9, 8 per novem caelebs te fleo Olympiadas; ibid. v. 13 caelibe vita.

Gestirne Tac. A. IV, 58 periti caelestium die Astronomen ebento H. V; 4 ac pleraque caelestium viam sum et cuisum septimos per numeros commence (und nicht wie unter 2. a. angegeben ist, Götterangelegenheiten).

Getränke, Medikamente, Cels. III, II adjiciendum aliquid ex calefacientibus; 4b. 12 ex calefacientibus aliquid sit adjectum. 120 abnoness nos sudirorienti (esiessi) suje

deutung! das Singen bei Plaut 38 R. pol ego metuo lusciniolae ne defuerit cantio; bei Angustin Conf. I, 13 fin. das Ableiern, Geleier jam vero usum et unum duo, duo et duo quatuor odiosa cantio mini erat!

Caritas, abstr. pro concr. = cari, Pont. Diac. pass. S. Cypr. 5 obsederat fores domus copiosa fraternitas et per omnes aditus sollicita caritas circuibat. Vgl. hiezu Cic. de off. I, 17, 57, wo das Wort hart an diese concrete Bedeutung hinanstreift: cari sunt parentes, cari liberi, propinqui, familiares; sed comnes omnium caritates patria una complexa est, alles, was jedem theuer ist.

† Cassidile, is, n. ein Behältniss zum Tragen von Kleinigkeiten, Säckehen Vulg. Tob. 8, 2 protulit de cassidili suo partem jecoris.

Catena, eine Klausel, Cautel Hor. Sat. II, 3, 70 adde Cicutae nodosi tabulas centum, mille adde catenas. (Dazu Acro: cautiones et nexus juris.)

Celeuma, in weiterer Bedeutung: Geschrei, namentlich freudiges, heiteres Lied, Vulg. Jer. 48, 33 nequaquam calcator uvae solitum celeuma cantabit; cfr. ib. 25, 30.

Certus. Zu 3. a.) vermissen wir das formelhafte certus et clarus oder astyc-detisch certus clarus, Ter. Hec. 841 (V, 4, 1) vide, ut mi haec certa et clara attuleris. Cic. ad Att. XVI, 13c, 2 tu mihi de iis rebus quae novantur omnia certa clara. Sen. anol. 1, 3 ab hoc ego quaecumque (quae tum Büch.) audivi, certa clara adfero und das. Bücheler.

† Choerogryllus, i, das Stachelschwein Vulg. Levit. 11, 5.

Cibo, are, sonst nur vom Füttern der Thiere gewöhnlich, in der Vulg. häufig vom Speisen der Menschen, z. B. Ps. 80, 17 cibavit eos ex adipe frumenti. Jes. Sir. 29, 33 quae in manu habes, ciba ceteros. ep. ad Rom. 12, 20 si esurierit inimicus tuus, ciba illum und sonst; in diesem Gebrauch wohl vulgar-lateinisch.

Circumcingo, nicht bloss im Partic. gebräuchlich, s. Vulg. Jes. Sir. 45, 9 circumcinxit eum zona gloriae.

Circumfulgeo häufig in der Vulg., gewöhnlich im Perf., z. B. Luc. 2,9 claritas Dei circumfulsit eos. Act. 9, 3 circumfulsit eum lux, cfr. ib. 22, 6; 26, 13.

Circumjicio. Das Part. Perf. Pass. im Plur. neutr. substantivisch Tac. A. I, 21 vagi circumjecta populabantur, die Umgegend.

† Circumlego, ere, zu Schiff um etwas herumfahren, herumsegeln Vulg. Act. 28, 13 inde circumlegentes devenimus Rhegium.

Communiceps, cipis, wofür, Klotz, wia obiquenuviona etvenemus rivou in-

# Circumspector, oris, der Umschau Kält, Beobachter, Wächter Vulg. Jes.

Sir. 7, 12 septem circumspectores sedentes in excelso ad speculandum; m m o

United the Circumspicio. Circumspicione de de la composition del la composition de la composition de la composition del composition del composition de la composition del comp

circumtedtus tegetibus. In in it is a second late fel. v. 101 sedens in cella

Clarus, auch in malam partem gebraucht, "berüchtigt" Cic. in Verr. II, 1, 19, 50 illa expugnatio fani antiquissimi et nobilissimi Junonis Samiae quam luctuosa Samiis fuit, quam acerba toti Asiae, quam clara a pud omnis; ib. II, 4, 12, 27 u. das. Halmibassa auch acerba toti Asiae, quam clara a pud omnis; ib. II, 4, 12, 27 u.

Clientela, ac, nicht erst bei Spätern, wie angegeben ist, concret, sondern schon beid Cic. ad Fam: XV, 4: 15 duae maximaerclientelae tuae, Cyprus insula et Cappadociae regnum.

Gen. 25, 30 da mihi de coctione hac rufa; Ezech. 24, 5 efferbuit coctio ejus.

Cogito, arc. Zu 2.) sei bemerkt, dass cog. auch ut nach sich hat Nep. Dion 9, 2 cogitans, si forte consiliis obstitisset fortuna, ut haberet, qua fugeret ad salutem.

Trin. 1022 (IV, 3, 15) collicropidae, cruriorepidae, ferriteri, mastigiae.

† Comestor = comesor Vulg. Sap. 12, 5 comestores viscerum hominum.

Commendatio. Wir vermissen die Verbindung mit ad aliquem, Cic. Phil. II, 1, 1 tuamque a me alienationem commendationem tibi ad impios civis fore putavisti; ebenso ad Att. VIII, 4, 1.

Commodo, are. Commodat = commodum est Macrob. de diff. et soc. 18, 1 optamus evenisse quod nobis commodat; id. Comm. in somn. Scrip. I, 19, 25 vitae nostrae magis commodant.

Commedum II, Adv. temp. Mit cum und Conj., wofür nur der späte Symmachus angeführt wird, schon bei Cic. in Verr. II, 3, 25, 61 adducitur a Veneriis atque adeo attrahitur Collius, commodum cum Apronius et palaestra redisset et in triclinio-recubuisset.

H. N. XXXVI, 40, 152 (lapis Samius) mentes commotas restituit. Hor. Sat. II, 3, 909 qui species alias veris scelerisque tumultu permixtas capiet, commotus habebitur; ibid. 279 an commotae crimine mentis absolves hominem.

Communiceps, cipis, wofür Klotz, wie Forcellini und Freund, nur einen inschriftlichen Beleg bietet, abalt bei Augustin Conf. VI, 14 communiceps noster.

Communico, ara, B. In der Bedeutung: gemein machen, verunreinigen, we für Tertullian Ingustihrt wird, steht es auch in der Vulgata, z. B. Marc. 7, 15 nihil est extra hominem introiens in eum, quod possit eum coinquinare; sed quae de homine procedunt, ille sunt, quae communicant hominem, wo das Griechische für beide Synenyma toinquinare und communicare das eine Wort zowow gebraucht. Ebenso ist der aus Augustinus belegte Gebrauch von comm. alicui, mit jemand ungehen, verkehren, schon in der Vulg. zu finden, z. B. Jea. Sir. 8, 5 ne communicates homini indocto. Daneben auch se comm. alicui, ibid. 13, 1 qui hon estior i se communicat. Dessgleichen communicare alicui rei an etwas Theil haben, z. B. I Tim. 5, 22 neque communicaveris peccatis alienis.

Communis. Der eben genannte Gebrauch von communicare = profanare, inquinare, polluere geht hervor aus einer unbeachtet gebliebenen Bedeutung von communis = profanus, immundus, spurcus, z. B. Act. 10, 14 nunquam manducavi commune et immundum; Marc. 7, 2 c'ommunibus manibus id est non lotis manducare panes; efr. ibid. 5. — Bei commune wäre neben in commune auch noch in publicum et commune Tac. Dial. 26 in Bausch und Bogen zu nennen gewesen.— Der angeblich zweifelhafte Comparativ cummunior steht nach der Mehrzahl der Handschriften Cic. p. Mur. 31, 66.

Comparo, are, II, 2. 2. b. a.) Comp. sese hat auch den Infin. nach sich Turpit. Ribb. com. lat. rel. v. 99 nunquam unius me comparavi servire eligantiam. Titih. bei Ribb. l. c. v. 57 ut cum ea primum blanditer nos comparemus colloqui. Ter. Eun. 47 (I, 1, 2) f. an potius ita me comparem, non perpeti meretricum contumelias.

Comparco, ere mit Infin. auch Turpil. Ribb. com. lat. rel. v. 145 comperce verbis velitare.

Compartior, iri, wofür nur eine Belegstelle aus einer Inschrift angeführt ist, auch Vulg. Jes. Sir. 1, 24 scientiam et intellectum sapientia compartietur.

Compluo, ere, im Passiv öfter in der Vulg. z. B. Ezech. 22, 24 tu es terra immunda et non compluta in die furoris; Amos 4, 7 pars una compluta est.

Concipio, ere, II, 3. a.) Es fehlt hier die Formel conceptis verbis jurare u. ä. unter genauer Formulirung des Wortlauts, ausdrücklich, z. B. P. Scip. Afr. bei Gell. VII, 11, 9 si tu verbis conceptis juravisti sciens sciente anime tao. Gell. II, 24, 2 jurare apud consules verbis conceptis. Sen. ἀπολ. 1, 3 verbis conceptis affirmavit, se men judicaturum, s. das. Bücheler, der noch weitere Beispiele aus Plautus und Petronius beibringt. — Concipere = suscipere Verg. A. XI, 519 ducis tu concipe curam.

† Concreo mitanerschaffen Vulg. Jes. Sir. 1, 16 timor Domini cum fidelibus in vulva concreatus est. (Forcell. bringt für das Wort nur das Lemma Gell. XIX, 5 bei.)

Confrico, are. Wir vermissen hier die Autorität Ciceros in Verr. II, 3, 25, 62 cum interea Apronius caput atque os suum unguento confricaret (allerdings mit der Variante perfricaret). Dann tragen wir noch nach Enn. A. v. 104 V. confricti oleo (Serv. confricati s. Vahlen z. d. St.).

Conjugium. Bemerkenswerth ist die Verbindung mit in bei Tac. A. XII, 6 nova nobis in fratrum filia's conjugia. — Für den bildlichen Gebrauch, wofür wir nur eine Stelle aus Lucrez finden, notiren wir ferner Val. Max. VI, 2, ext. 3 inter has et Theodorum Cyrenaeum quasi animosi spiritus conjugium esse potuit.

Consentio, ire 2.) wird auch mit ut construirt, Caes. B. C. II, 20, 2 consensisse Gaditanos principes cum tribunis cohortium, quae essent ibi in praesidio, ut Gallonium ex oppido expellerent. Tac. A. XIII, 23. consensisse Pallas ac Burrus, ut Cornelius Sulla — ad imperium vocaretur.

† Consentivus, grammatischer Kunstausdruck: bejahend, Donat. zu Ter. Andr. I, 2, 34 duae negativae faciunt unam consentivam.

† Consermocinatio, onis, die Unterredung Donat. in Argum. zu Ter. Ad. cum Syro ludificante consermocinationem.

Considero, — atus im Comparativ schon bei Cic. in Verr. II, 2, 8, 22 calumniatorem consideratiorem reperire non posset.

Consuefacio mit ne Ter. Ad. 44(I, 1, 23) ea ne me celet consuefeci filium.

Contemno, ere. Es hätte hervorgehobon werden dürfen, dass cont. öfter bedeutet: seine Geringschätzung äussern, einen durch Worte herabsetzen, z. B. Cic. p. Mur. 7, 15 contempsisti L. Murenae genus, extulisti tuum; efr. id. de Or. I, 17, 75; III, 16, 59. Namentlich Hor. Sat. I, 1, 65 ut quidam memoratur populi contemnere voces sic solitus. — Eigenthümlich gebraucht ist contemni bei Tac. A. XV, 67 sic primus quaestionis dies contemptus, so war der Tag des Verhörs vergeblich, resultatlos, also fast — irritus.

Contextus, us, in konkreter Bedeutung bei Afran. Ribb. com. lat. rel. v. 180 profer purpuram, praeclavium, contextus, Gewebe, gewobene Gewänder.

† Contutor, ari Vulg. II March. 1, 19 in eo contutati sunt eum.

Coquo, ere. C. sese sich härmen, plagen Plaut. Trin. 225 (II, 1, 3) egomet me coquo et macero et defetigo.

Cordatus, ausser der bekannten ennianischen Stelle und deren parodischen Verwendung bei Sen. ἀποΚ. 12 sonst nur mit Lactanz belegt, steht auch Vulg. Job 34, 10 viri cordati audite me (συνετοί καρδίας LXX).

Coronula, ae, bedeutet auch: Einfassung, Rand, Vulg. III Reg. 7, 27 inter coronulas et plectas.

Corporo, are, in der Bedeutung: entleiben, tödten ist vergessen. S. Non. p. 20. Corporare est interficere et quasi corpus solum sine anima relinquere Ennius Andromeda (bei Vahlen, Trag. v. 140, bei Ribbeck, trag. lat. rel. v. 101) corpus contemplatur, unde corporaret vulnere. Attius (Ribb. v. 604) corporare abs tergo es ausus.

† Correptive, im Ton des Vorwurfs, Donat. zu Tor. Ad. IV, 2, 34 correptive quidni?

Cruciatus, Folterwerkzeuge bei Cic. in Verr. II, 4, 12, 163 cum ignes ardentesque laminae ceterique cruciatus admoverentur.

Crudelis von Sachen und mit Supin. Cic. p. Planc. 41, 99 o rem cum auditu crudelem, tum visu nefariam.

† Cunctative. Don. zu Ter. Eun. IV, 1, 7 haec cunctative pronuntianda sunt. Cunctor, ari. In Betreff der Construction ist zu beachten Gell. II, 29, 12 ut ad laborem capessendum nihil cunctaretur. Ferner Tac. A. XIV, 49 inter pudorem et iram cunctatus, schwanken zwischen. — Eigenthümlich gebraucht ist es von demselben A. IV, 42 de Votieno Montano cognitio cunctantem jam Tiberium perpulit, ut — der schon geneigt war, s. Nipperdey z. d. St. und vgl. Dubito.

Cupido, inis. In Betreff der Bedeutung möge aufmerksam gemacht sein auf eine Distinction, welche die Alten öfter zwischen cupido und amor machen. Cato orat. XVII, 3 p 47 Jordan (Isidor de differ. voc. §. 5): Aliud est Philippe amor, longe aliud est cupido. Accessit ilico alter, ubi alter recessit; alter bonus alter malus. Non. p. 421: Cupido et amor idem significare videntur et est diversitas. Cupido enim inconsideratae est necessitatis, amor judicii. Afranius in Omine (Ribb. com. lat. rel. v. 221) amabit sapiens, cupient ceteri. Serv. zu Verg. A. IV, 194 cupidinem veteres immoderatum amorem dixerunt.

Cura. Wir vermissen hier zu A. 2. b.) die Bemerkung, dass curae für sich allein schon ohne näher bestimmenden Genetiv die Bedeutung hat: Regierungsgeschäfte Tac. A. I, 11 se in partem curarum ab illo vocatum: ibid. 19 incipientis principes curas onerari. Dann zu B., dass cura bei Dichtern öfter concret gebraucht wird, Gegenstand der Obsorge, Pflegling, Liebling, z. B. Verg. A. X, 132 Veneris justissima cura, Dardanius puer (Ascanius); G. IV, 354 ipse tibi, tua maxima cura, tristis Aristaeus. Ovid. Am. III, 9, 17 at sacri vates et divum cura vocamur. — Etwas anders ist Liv. VI, 6, 13 nova haec cura, Latini atque Hernici, dieser neue Gegenstand der Besorgniss.

Sodann ist die Angabe der verschiedenen Constructionsweisen des Wortes doch gar zu dürftig: Wir fügen bei: 1) Curae est mihi nimmt eine nähere Bestimmung im Adjectiv zu sich, z. B. Cic. ad Fam. XV, 2, 4 salutem ejus regis populo senatuique magnae curaeesse; cfr. ibid. §. 5 u. 8. — 2) Neben curae est mihi wird ebenso gesagt cura est mihi mit Infinitiv, z. B. Prop. V, 1, 117 nulli cura fuit externos quaerere divos. Verg. B. 8, 89 nec sit mihi cura mederi. Sen. N. Q. I, 17, 7 cura comere capillum fuit ac prominentem barbam depectere. In Verbindung mit Adjectiven Enn. A. 131 V. ingens curast mis concordibus aequiperare. Ov. A. A. II, 121 f. nec levis ingenuas pectus coluisse per artes cura sit

et linguas edidicisse duas; id. Fast. I, 30 curaque finitimos vincere major erat. Tac. A. II, 55 nota haec Germanico, sed praeverti ad Armenios instantior cura fuit. 3) Curae oder cura est mit folgendem ut, Cic. ad Fam. XV, 2, 8 te existimare velim mihi magnae curae fore atque esse jam, primum ut ipse tu tuique omnes, deinde ut etiam reliqui scire possint. Hor. Sat. II, 4, 94 f. at mihi cara non mediocris inest, fontis ut adire remotos queam. 4) mit ne, Hor. Sat. II, 5, 36 f. haec mea cura est, ne quid tu perdas neu sis jocus. Ebenso curam facere, ne, Tac. A. III, 52 ventris et ganeae apparatus curam fecerant, ne princeps antiquae parsimoniae durius adverteret. Cfr. id. H. III, 67 obruebatur animus miseratione curaque, ne pertinacibus armis minus placabilem victorem relinqueret conjugi ac liberis. 5) Cura oder curae est mit abhängigem Fragesatz Hor. Sat. II, 4, 8 quin id erat curae, quo pacto cuncta tenerem. Tac. A. IV, 74 neque senatus in eo cura, an imperii extrema dehonestarentur. 6) Curae est alicui de oder super aliqua re Cic. ad A. A. XI, 6, 3 Caesari non modo de conservanda, sed etiam de augenda mea dignitate curae fore. (Die von Hudemann angeführte Stelle Sall. Iug. 26, 1 gehört nicht hieher; denn de ceteris steht für sich, s. Fabri z. d. St.) Hor. Ep. II, 1, 152 fuit intactis quoque cura condicione super communi. 7) Curam habere de, auch in aliqua re. Vitruv. I, 2 init. de vita communi omnium publicaeque rei constitutione curam habere. Pseudo-Sall. ep. ad Caes. II, in. in ea cognoscenda multum magnamque curam habui.

Curate, wofür bloss die Autorität des Tacitus angeführt wird, hat auch Plin. ep. I, 1, 1 si paulo curatius scripsissem. Ebenso steht auch in allen von Hudemann citirten Stellen der Comparativ, was zu bemerken war.

Custodia, trop. verwahrende Bestimmung, Clausel, Cic. in Verr. II, 3, 8, 20 quae lex omnibus custodiis subjectum aratorem decumano tradidit; in Cat. IV, 4, 8 horribilis custodias circumdat.

Daedalus von Sachen auch Verg. G. IV, 179 daedala fingere tecta (von den Bienen).

Damno, are aliquem vom Kläger: jemands Verurtheilung durchsetzen Tac. A. IV, 42 Aquiliam, quam Lentulus Gaetulicus — lege Julia damnasset; III, 36 quam fraudis sub judice damnavisset, und hier Nipperdey.

Dapalis cena hat schon Titin. Ribb. com. lat. rel. v. 135 f. toto fit in foro de lignis mihi dapalis cena, wie es scheint sprichwörtlich von einem reichlichen Mahl, wie Saliare epulum, Saliares dapes oder pontificum cenae, s. die Bemerkung des Nonius p. 95 dapalis cena est amplis dapibus plena und die citirte Stelle des Ausonius im Zusammenhang.

Debeo. Es fehlt die Verbindung debere alicujus causa aliquid, z. B. Cic. in

Verr. I, 1, 8, 23 qui se omnia mea causa debere arbitrabatur; ad Fam. III, 7, 6 ut minus mea caus a debere videaris, quam ego tua laborarim; cfr. ibid. IV, 8, 1; XIII, 75 1.

Decedo, ere ungewöhnlich gebraucht bei Sueton Caes. 24 prospere decedentibus rebus, für cedere oder procedere, succedere.

Dieclino, are aliquid in c. Acc. etwas deuten als etwas = vertere in aliquid Sall. hist. Fragm. II, 36 Kr. ad hacc rumoribus advorsa in pravitatem, secunda in casum, fortunam in temeritatem declinando corrumpebant (wo übrigens wohl at hacc zu lesen ist).

Decuplatus, a, um. Dazu das Verbum decuplare Don. zu Ter. Eun. I, 2, 103 facete biduum decuplavit.

Defendo, ere. Verbindungen, wie partem, vices alicujus def. u. ä. sind nicht bloss dichterisch, wie s. v. angegeben ist, sondern gut prosaisch, Cic. de prov. cons. 9, 20 ut commune officium censurae communi animo ac voluntate defenderent; Sueton. Caes. quandoque optimatium partibus, quas secum simul defendisset, exitio futurum.

Deficio, ere bedeutet im späten Latein auch: sterben Veget. de re mil. I, 201 ut si quis ex contubernalibus defecisset, de illo undecimo sacco a d sepulturam promeretur expensa. Sulp. Sev. Dial. III, 7, 3 eo anno, quo ille defecit.

Defleo, ere etwas weinend hersagen Verg. A. XI, 59 haec ubi deflevit.

Defluo, ere ab aliquo, unter einen hinunter, hinter einen zurückkommen, sinken unter einen, Quintil. X, 1, 126 tantumque ab eo defluebant, quantum ille ab antiquis descenderat. — Defl. adaliquem, seinen Abfluss wohin haben Cic. in Verr. II, 3, 66, 155 necesse est, si quid redundarit de vestro frumentario quaestu, ad illum potissimum—defluxisse.—Von Kleidungsstücken gebraucht: (nachlässig) hinabschlottern Hor. Sat. I, 3, 31 quod rusticius tonso toga defluit.

Degradatus, a, um dazu das Verbum degradare absetzen, bei den Kirchenvätern, z. B. Augustin. Enchir. 24 fin. degradare clericum.

Degulo, are hat auch Afran. Ribb. com. lat. rel. v. 17 immo jam dudum occuluisse, degulasse oportuit.

† Delatro, are Boeth. de cons. phil. I. 5 init. haec ubi continuato dolore delatravi, etwas herabplärren, in weinerlichem, winselnden Ton vortragen, vgl. Defleo.

† Delectatiuncula, ae bei Gell. Praef. 23 ad colligendas hujuscemodi memoriarum delectatiunculas. Die Vulg. disceptatiunculas.

Delecto. Delectari in aliqua re, sich in etwas gefallen, wofür nur eine Stelle aus Cicero angeführt ist, auch de Fin. I, II, 39 illum in hac esse rogatiuncula delectatum; ad Fam. VI, 4, 4 in hac inani prudentiae laude delector. Delectat mit Inf. impersonal auch Boeth. de [cons. phil. II, 3 ad singularem felicitatis tuae cumulum venire delectat.

Delibero, are - dijudicare, entacheiden Sall. Fragm. hist. I, 51 (or. Phil.), 3 qui pejor an ignavior sit deliberari non potest.

Delibuo, trop. Pseudo-Sall. in Cic. 2 uxor sacrilega et perjuriis delibuta. Demens. Der Superlativ, der nach Hudemann nur bei Cic. de har. resp. 26 vorkommon soll, auch Phil. II, 22, 53 causam sui dementissimi consilii et facti adferebat.

Denicalis. Davon ein Plur. Neutr. substantivisch Don. zu Ter. Phorm. I, 1, 6 nonus dies, quo denicalia concludantur.

Denoto, are schmähen, tadeln, brandmarken, oft bei Tertullian, z. B. Apol. 3 ex ipso denotant quod laudant, und das. Oehler.

Dens. Zu 4.) in trop. Gebrauch bei Val. Max. IV. 7, ext. 2 nulla tam modesta felicitas est, quae malignitatis dentes vitare possit.

† Dentifer, era, erum, bezahnt, mit Zähnen, versehen Enn. A. 324 V. rastros dentiferos capsit causa agri poliendi nach Th. Hugs Emendation für das handschriftl. dentefabres, das übrigens ebenfalls fehlt.

Deploro, are. Wir vermissen die Construction depl. de aliqua re apud aliquem, Cic. in Verr. II, 2, 4, 10 totiens apud patronos de suis miseriis deplorarunt. Cfr. ibid. II, 3, 18, 45 ut homines quidvis perpeti, quam de istius improbitate deplorare et conqueri mallent.

Depono. Zu II. 2.) Depositus in trop. Bedeutung auch von Personen: einer, der fertig, mit dem es aus ist, von Non. p. 279 mit desperatus erklärt, Caecil. Ribb. com. lat. rel. v. 121 depositus modo sum anima, vita sepultus. Att. Ribb. trag. lat. rel. v. 74 etsi est in malis depositus animus; v. 637 conspexit in eam amore vecors flammeo, depositus; so auch v. 60 f. ut me depositum et maerentem nuntio repentino alacrem Reddidisti adque excitasti ex luctu in laetitudinem für das handschriftl. repositum, s. Ribb. z. d. St.

Descriptio in der Bedeutung: Abschrift, Copie Cic. in Verr. II, 77, 190 explicate descriptionem imaginem que tabularum.

Despectus, us, in der Bedeutung: Verachtung auch bei Tac. H. IV, 57 ut Treveris etiam Ligonibusque despectui sit. Vulg. Gen. 16, 5 despectui me habet.

Despicio, ere. Für den adjectivischen Gebrauch des Part. Perf. Pass. despectus führen wir weiter an Verg. B. 2, 19 despectus tibi sum. Tac. A. VI, 31 non despectum id apud barbaros. Es finden sich auch die Gradationsformen, Compar. Boeth. de cons. phil. III, 4 despectiores potius improbos dignitas facit. Superl. öfter, Tac. H. V, 8 despectissima gens servientium. Suet. Claud. 3 avia Augusta pro despectissimo semper habuit (Claudium); id. Caes. 59 despectissimum quendam ex Corneliorum gente. — So findet sich adjectivisch auch despiciendus verächtlich, Tac. A. XII, 49 ignavia animi et deridiculo corpore juxta despiciendus.

Desideratio, onis, in der Bedeutung: Frage, Problem Vitruy, II, 6, 4 relinquetur desideratio, quid ita non etiam ibi nascatur pulvis.

Desum, deesse mit Dat. Gerund. Tac. A. I, 1 temporibus Augusti dicendis

Detego, ere in einer sonst nicht üblichen Bedeutung: prellen, eig. abdecken, Turpil. Ribb. com. lat. rel. v. 160 ff. quaeso omitte ac desere hanc Meretricem, quae te semel ut nacta est, semper studuit perderc Detegere despoliare opplereque fama ac flagitis.

†Devia, ae, f der Abweg, im Wortspiel Boeth. de cons. phil. III, 8, in. nihil dubium est quin hae ad beatitudinem via e devia e qua e dam sint.

† Devoratrix Vulg. Ezech. 36, 13 devoratrix hominum es.

Diffamo, are. Das Part. Perf. Pass. diffamatus adjectivisch: berüchtigt, mit Superlativ Gell. XVIII, 3, 3 homo quispiam turpitudine pristinae vitae diffamatissimus. In bonam partem gebraucht bei Augustin. Conf. IV, 14 venator studiis popularibus diffamatus.

† Diffinitivus modus = indicativus oder finitivus Macrob. de diff. et soc. 14, 1 solus igitur diffinitus perfecta rei diffinitione continetur: unde Graeci δριστικήν εγκλισιν, Latini modum diffinitivum vocitaverunt, und öfter das.

Dignus. Es fehlt die Verbindung digna indigna oder digna atque indigna Gehöriges und Ungehöriges, alles Mögliche, Verg. A. XI, 595 digna atque indigna relatu vociferans; XII, 811 digna indigna pati. — Dignum habere, putare, ducere u. ä. sehr oft absolut stehend. z. B. Plaut. Trin. 448 (II, 4, 47) neque te derisum veni neque dignum puto, und das. Brix. — Wir vermissen auch die Verbindung dignus pro aliqua re passend, entsprechend, zutreffend, im Verhältniss zu etwas, Lucret. V, 1 f. quis potis est dignum pollenti pectore carmen Conderc pro rerum majestate? Ter. Hec. 209 (II, 1, 12) an quicquam pro istis factis dignum te dici potest? Sall. Cat. 51, 8 si digna poena pro factis eorum reperitur. Cic. in Caecil. 13, 42 quidnam pro offensione hominum et exspectatione omnium et magnitudine rerum dignum eloqui possim? Hor. Ep. I, 7. 24 dignum praestabo me etiam pro laude merentis. — Daraus erklärt sich auch der Dativ bei dignus, Rhet. ad Her. IV, 8, 12 quod huic maleficio dignum supplicium potest inveniri? so auch nach den meisten Handschriften Cic. in Verr. II, 2, 16, 40 quod supplicium dignum libidini ejus invenias? wo übrigens die neuesten Herausgeber, Kayser u. Jordan in der neuen Züricher Ausgabe, libidine haben.

Dijuncte im Comp. Cic. Phil. II, 13, 32 non enim fortasse satis, quae dijunctius dicuntur, intelligis "zu sehr in der dialektischen Form von Gegensätzen." Halm. (Var. distinctius.)

Diligo, ere. Non. 290 diligere manifestam habet significationem, ut plerumque. Diligit dividit. Plautus in Curculione (III, 54) clipeatus elephantum ubi machaera diligit. Titinius (Proelia für) Procilla: pernam totam diligit. S. die kritische Note von Ribbeck zu Titin. com. lat. rel. v. 84.

Dimitto, ere in der Bedeutung: etw. hingehen lassen, Cic. in Verr. II, 5, 58, 149 possemus henc injurism ignominismque nominis Romani in ultam impunitamque dimittere?

† Dirigesco, ere, Ovid. Met. V, 186 dextera diriguit; VI, 303 diriguitque malis. So Merkel und Haupt. (Klotz hat die Stellen unter derigesco.)

Doces. Das Part. Perf. Pass. doctus mit Inf. auch in Prosa, Tac. A. I, 16 miscere coetus histrionali studio doctus und in einer Constructionsmischung schon Sall. Cat. 25, 2 literis Graecis et Latinis docta, psallere et saltare elegantius quam necesse est probae, multa alia, quae instrumenta luxuriae sunt.

+Docimen = documentum, Terent. Maur. 1935 f. Livius ille vetus Grajo cognomine suse inscrit Inoni versus puta tale docimen.

Dolo, are, durchwalken, durchbläuen, auch ohne Zusatz, wie fuste oder fustibus, Pompon. Ribb. com. lat. rel. v. 82 f. dolasti uxorem: nunc eapropter me cupis concidere.

Dominicus, a, um schon bei Afran. Ribb. com. lat. rel. v. 283 gannire ad aurem nunquam didici dominicam.

Dominium. Zu a) Gelage, Schmaus Turpil. Ribb. com. lat. rel. v. 188 ego extra cubui dominia. Zu c) Machtgebiet, Herrschaft Laber Ribb. l. l. 42 f. id circo ope nostra dilatatum est dominium Togatae gentis — Auch abstr. = imperium, dominatio Macrob. in Somn. Scrip. I, 13, 8 nos esse in dominio deorum quorum tutela et providentia gubernamur.

Dominor, ari. Das Partic. Praes. dominans substantivisch = dominus, princeps, Tac. A. XIV, 56 qui finis ominum cum dominante sermonum.

Dubitatio mit objectivem Gen. Bedenklichkeit gegen etwas, Aufschub, Verzögerung Cic. Phil. V, 12, 31 quorum exspectatio dubitationem belli affert; id in Verr. II, 5, 64, 165 ut dubitationem aliquam crucis, ut crudelissimi — supplicii aliquam parvam moram posset afferre.

Dubito, are, im Passiv persönlich behandelt mit folg. Nom. c. Inf. Tac. A. III, 8 nec diubitabantur praescripta — ei a Tiberio; s. das. Nipperdey. — Mit folg. Infin. in der Bedeutung: geneigt sein, etwas zu thun id. A. IV, 57 nam dubitaverat Augustus Germanicum — rei Romanae imponere. — In der Bedeutung: Bedenken tragen mit folg. Infin. ohne Negation auch Cic. ad Att. X, 3a, 2 homines ridiculos! qui — ipsi in senatum venire dubitarent; ibid, XII, 49, 1 cum dubitet Curtius consulatum petere.

Ductus, us, das Verziehen, Verzerren, Gell. XVIII, 4, 6 tum ille rictu oris labearum que ductu contemni a se ostendens et rem et hominem ipsum. Vgl. hiezu Plaut. mil. gl. 92 (II, 1, 15) labiis dum ductant e um.

Dulcis mit Gen. homo ille fandi dulcissimus Gell. XVI, 3, 1.

† Eapropter = propterea Pompon. Ribb. com. lat. rel. v. 82 f. dolasti uzorem: nuno eapropter me cupis Concidere.

Ebrietas, atis, concr. berauschendes Getränk Vulg. Jes. 5, 22 ad miscendam ebrietatem.

Ebullio, ire. Animam ebullire ein etw. derber Ausdruck — animam edese efflare. Sen. anok 4, 2 et ille quidem animam ebulliit et ex eo desit vivere vi deri. So auch in den citirten Stellen des Petronius, nicht animum. — Auch absolut Pers. 2, 9 o si ebulliat patruus, praeclarum funus (eine Stelle, die von Lübken gans entstellt citirt und falsch eingereiht ist).

Edo, ere III. Editus. Aetas edita = aetas exacta bei Gell. III, 15, 2 aetate jam edita, wo man übrigens das edita beanstandet und durch verschiedene Verbesserungsvorschläge entfernt hat, wie exita, exacta, effeta, vieta. Mit Unrecht, denn so sagt auch Fronto de nep. am. (p, 209 ed. Francof.) vita edita et morti proxima.

Edulis, e adjectivisch auch bei Min. Fel. 30, 6 ut nec edulium pecorum in cibis sanguinem noverimus. Das Substantiv

Edulium, i, auch Macrob. III, 13, 13 ipsa vero edulium genera quam dictu turpia? ibit. 17, 11 vilitas edulium. Vulg. Gen. 25, 34 accepto pane et lentis edulio cfr. Lev. 7, 38.

Egeo, ere mit Accus. auch Cato, orat. inc. 10 p. 73 Jord. vitio vertunt, 'quia multa egeo; at ego illis, quia nequeunt egere.

Egredior, di mit in c. Acc. chronologisch hinausfallen, hinausreichen Tac. A. XIII, 9 quae in alios consules egressa conjunxi.

Ejicio, ere = emovere ein Glied verrenken. Veget. a. v. III, 45,7 Schn. quod si ejecerit (sc. armum); so auch Verg. A. X, 894 ejectoque incumbit cernuus armo.

† Electrix Vulg. Sap. 8, 4 (sapientia) doctrix est disciplinae Dei et electrix operum illius.

Eligo, ere, mit folg. Ablativ auswählen aus einer Zahl, Verg. A. VII, 274 equos numero pater eligit omni. Hor. Sat. I, 4, 25 quemvis media elige tarba. — Mit folg. Infin. und quam = malle, praeoptare Augustin. Conf. IV, I4 eligens latere quam ita notus esse.

Elinguis, e, Zu 2.) Pacuv. Ribb. trag. lat. rel. v. 176 obnoxium esse aut brutum aut elinguem putes. Val. Max. V, 3, ext. 3 nonne ingeniosum et garrulum populum mutum atque elinguem hac postulatione reddidisset.

Emolo, ere, trop. Ambros. de Off. I, 22, 98 verum exquirere et quasi emolere.

Erro, are, hin und herschwanken, unsicher sein, unschlüssig sein. Cic. de N. D. II, 1, 2 habere non errantem et vagum, sed stabilem certamque sententiam. Sen. Agam. 144 ubi animus errat, optimum est casum sequi. Tac. Dial. 40 civitas donec erravit, s. das. Orelli. Ebenso

Error, oris Schwanken, Unentschiedenheit, Ungewissheit Cic. de Fin. V, 5, 15 summum benum si ignoretur, vivendi rationem ignorari necesse est, ex quo tantus error consequitur, ut quem în portum se recipiat scire non possit; de Off. II, 2, 7 quorum vagetur animus errore nec habeat unquam quid sequatur; de N. D. I, 1, 2 in summo errore (Ungewissheit) necesse est atque in maximarum rerum ignoratione versari; s. das. Schömann.

Eructo, are mit Verwischung der Grundbedeutung = effundere, edere, effari u. ä. öfter in der Vulg., z. B. Ps. 44, 2 eructavit cor meum verbum bonum; 118, 171 eructabunt labia mea hymnum; Matth. 13, 35 eructabo abscondita a constitutione mundi, in diesem Gebrauch wohl vulgär-lateinisch.

Eruditio. Der Plural in der Bedeutung: Wissenszweige, gelehrte Fächer öfter bei Vitruv., z. B. I, 1, 12 qui a teneris actatibus eruditionibus variis instruuntur; ibid. 18 cum officium architecti omnibus eruditionibus debeat esse exercitatum; ibid 11 cum ergo tanta haec disciplina sit condecorata et abundans eruditionibus variis et pluribus. In der Bedeutung: gelehrte Beschäftigungen, Studien Gell. Praef. 3 quas (annotationes) breviter et indigeste et incondite eruditionibus lectionibus que feceramus.

Erugo, ere findet sich bei Enn. A. 546 V. contempsit fontes quibus sese erugit aquae vis; s. das. die krit. Note Vahlens.

Erumpo, ere, sese Att. Ribb. Frag. lat. rel. v. 287 ita imperitus stupiditate erumpit se, impos consili. Cael. bei Cic. ad Fam. VIII, 14, 2 illi amores et invidiosa conjunctio non ad occultam recidit obtrectationem, sed ad bellum se erupit.

E's uries, ei, Hunger, auch Vulg. Deut. 28, 20 mittet Dominus super te famem et esuriem.

Esurigo, inis = esuries steht jetzt auch Petron. 44 jam annum esurigo fuit; s. Bücheler z. d. St.

Evomo, ere, Zu II. B.) Enn. A. 244 ff. V. cui res audacter magnas parvasque jocumque eloqueretur, cuncta simul malaque et bona dictu evomeret.

Exacervo, are Boeth. de cons. phil. I, 4 in me magnas exacervasse discordias (mit der Var. exacerbasse).

Exaro, are, durch Landbau gewinnen, erzielen, wofür nur eine Stelle citirtist, häufig in der III. Verrina, z. B. 10, 25 poscet omne quantum exaravero; 47, 113 ut plus quam decem medimna ex jugero exararent; 86, 199 nummos vero ut det, quos non exarat; cfr. 18, 45; 23, 37; 38, 86.

Exceptorius. Das Neutr. substantivisch Vulg. Jes. Sir. 39, 22 in sermone oris illius sicut exceptoria aquarum, Wasserbehälter.

† Exhortamentum, i, das Taktschlagen beim Rudern (κέλευσμα) Non. p. 151 pertica, qua excursum et exhortamenta moderatur.

Exigo, ere. Den von Gell. XV, 14, cfr. Non. p. 106 überlieferten Beispielen der Construction exigor aliquid (exigor portorium und pecunias maximas exactas

esse) reihen wir an Vulg. Job 11, 6 intelligeres, quod minora exigaris ab eq. Dieser Gebrauch hat die active Construction exigo aliquem aliquid zur Voraussetzung; dieselbe findet sich wirklich Spart. vit..Hadr. 21, 12 Mesopotamenos non exegit tributum, allerdings mit Varianten, s. die krit. Note von Peter z. d. St. u. vgl. die gleiche Construction von repetere bei Min. Fel. 7, 4 ut Parthos signa repetamus (repeteremus bei Halm).

Exonero, are. Exonerari in c. Acc. sich wohin entleeren, entladen, von einem Menschenstrom gesagt, bei Tac. H. V, 2 exundantem per Aegyptum multitudinem – proximas in terras exoneratam. Vgl. Nipperdey zu A. III, 54.

† Exoptatio, der Wunsch, Donat. zu Ter. Andr. V, 5, 12 novo genere exoptationem pro negatione intulit.

Exosus, mit Gen. obj. Boeth. de cons. phil. II, 4 vitae hujus exosa.

† Expetibilis, e findet sich bei Boeth. de cons. phil. II, 6 ista vestra expetibilis ac praeclara potentia.

Explico, are. Zu 2. b.) auch mit Acc. der Person, einen abfertigen, Cels. III, 9 si moverat sudorem, explicuisse se aegrum judicabat, er sei fertig mit dem Kranken.

Exprobro, are aliquid unter Schimpfen, Vorwürfen etwas entgegenhalten, auf etwas hinweisen, Tac. A. I, 18 hi verberum notas, illi canitiem, plurimi detrita tegmina et nudum corpus exprobrantes; ibid. 35 cicatrices ex vulneribus, verberum notas exprobrant.

† Exprospicio, ere, vor sich hinausblicken Vitruv. II, 1 7 instruentes animo se et exprospicientes majoribus cogitationibus.

Exspecto, are aliquem oder aliquid warten, ausharren, bis jemand oder etwas fertig, zu Ende ist, Cic. de Or. I, 36, 166 potes — oratores putare eos, quos multas horas exspectavit. Hor. Sat. I, 5,8 cenantes haud animo aequo exspectans comites, bis sie mit Essen fertig waren. Tac. Dial. 20 quis quinque in Verrem libros exspectabit? id. A. XVI, 9 senectus ejus exspectabatur, vgl. ib. XI, 26 senectam principes opperirentur. — Absolut gebraucht — morari, sich wo aufhalten, Verg. A, IV, 225 Tyria Carthagine qui nunc exspectat. — Nach Analogie der Verba des Wünschens mit Infinitiv verbunden bei Fronto ad Ver. Imp. 6 p. 137 ed. Rom. 1846 nunc exspecto cognoscere ex tuis literis e. q. s.

Exsurgo, ere, von revolutionärer Erhebung Tac. H. II, 76 ne contra Gai quidem aut Claudii vel Neronis fundatam longo imperio domum exsurgimus.

Exterreo, ere, ausser Fassung bringen, verwirren, Lucret. II, 1040 novitate exterritus ipsa. Verg. A. XI, 806 fugit ante omnes exterritus Aruns la etitia mixtoque metu, wozu Servius erklärend bemerkt: sic erat consternatus, ut etiam vulneratam timeret. Liv. VII, 39, 15 insignia honoris exterrito subitae rei

miraculo deferunt. — Auch von Thieren — consternare, scheuchen, Tac. Agr. 36 exterriti sine rectore equi.

† Exterritatio, der Schrecken, Vulg. IV Esdr. 15, 39 ad faciendam exterritationem.

Extrarius ab aliquo = alienus, ferne stehend, Afran. Ribb. com. lat. rel. v. 103 ut me esse in hac re ducat abs te extrarium.

Extrico, are aliquid de aliquo, etwas herausbringen, ausmitteln in Betreff jemands, Vatin. in Cic. ad Fam. V, 10a, 1 de Dionysio tuo adhuc nihil extrico. — In einer sonst nicht üblichen Bedeutung Vulg. Tob. 6, 8 fumus ejus extricat omne genus daemoniorum, verjagen, verscheuchen.

Fabulor, ari = loqui, eine Sprache reden, mit Adverbien, Titin. Ribb. com. lat, rel. v. 104 qui Obsce et Volsce fabulantur: nam Latine nesciunt.

Factito, are. Das Part. Porf. Pass. factitatus adjectivisch = usitatus, üblich, herkömmlich, Cic. in Verr. II, 5, 24, 60 erat hoc factitatum semper. Mit darauffolg. Subjectsinfinitiv Tac. A. XIV, 14 concertare equis regium et antiquis ducibus factitatum memorans; ibid. XI, 23 libertinorum filiis magistratus mandari non repens, sed priori populo factitatum est.

† Faeceus, trop. = spurcus, foedus, inquinatus, Plaut. Trin. 297 (II, 2, 19) nihil ego istos faeceos moror mores turbidos. So Fleckeisen und Brix für das handschriftl. faceos, Ritschl facetos.

Fas. Fas est mit folgendem Relativaatz und Conjunctiv wie dignus construirt, Plaut. Trin. 288 (II, 2, 11) f. quod manu nequeunt tangere, tantum fas habent, quo manus apatineant. — Fas est mit Dat. c. Inf. = licet, Enn. Epigr. v. 9 p. 163 V. si fas endo plagas caelestum ascendere cuiquam est. Tac. A. I, 77 neque fas Tiberio infringere dicta ejus.

Fatuus, a, um. Beachtenswerth für die Bedeutung ist die alte Uebersetzung von Matth. 5, 13 bei Cyprian. sent. episc. 7 quodsi autem sal fatuus fuerit, in quo condietur? fade, geschmacklos, ungeniessbar. (Die Vulg. evanuerit, cfr. Marc. 9, 49 quodsi sal insulsum fuerit.)

Faveo, ere. Serv. zu Verg. G. I, 18: Favere en'im veteres etiam velle dixerunt. Ennius (A. 376 V.) matronae moeros complent spectare faventes.

Femininus = femineus (nicht vom grammat. Geschlecht) Titin. Ribb. com. lat. v. 171 feminina fabulare sucrotilla voce.

† Femorale. Der Plur. femoralia = feminalia, Beinkleider Vulg. Jes. Sir. 45, 10 circumpedes et femoralia et humerale ei posuit.

Fides, ei. Die Verbindung per fidem mit Verbis des Täuschens, wie decipere, fallere, circumvenire wird vermisst; z. B. Plaut. Most. II, 2, 70 (v. 500 R.) per fidem deceptus sum. Cic. de Into I, 39, 71 qui saepenumero nos per fidem fe-

fellerunt, corum orationi fidem habere non debemus. Caes. B. G. I, 46, 3 cos ab se per fidem in collequio circumventos. Liv. I, 9, 13 per fas ac fidem decepti. Sall. hist. Fragm. I, 51 (or. Phil.), 15 quos (deos) per fidem aut perjurio violasti. Liv. XXXVIII, 25, 16 major multo pars per fidem violati collequii poenas morte lucrunt. Cic. p. Rosc. Am. 40, 116 ad cujus igitur fidem confugiet, cum per ejus fidem laeditur, cui se comiserit. Sen. de Prov. 2, 7 multa milia civium Romanorum uno loco post fidem, immo per ipsam fidem trucidata.

Finitio, onis. Zu 3) das Ende - Lebensende Vulg, 40, 2 dies finitionis.

Flacceo, ere. Zu 2) disperii, jam flaccet fortitudo Afran. Ribb. com. lat. rel. v. 110. sin flaccebunt conditiones, repudiato et reddito Enn. Frag. v. 401 V. (Ribb. v. 301.)

Flecto, ere. Das Part. Perf. Pass. flexus = perplexus, gewunden, verwickelt, unklar Pacuv. Ribb. Trag. lat. rel. v. 308 flexa, non falsa autumare dictio Delfis solet.

Floreo, ere, glänzen, schimmern Val. Flacc. V, 565 variis floret via discolor armis; also nicht bloss das Paric. florens in dieser Bedeutung.

Florus, a, um, glänzend, prächtig, wofür nur eine Stelle aus Gellius beigebracht ist, öfter im alten Latein, so Naev. Ribb. trag. lat. rel. 50 ut videam Volcani opera haec flammis fieri flora. Namentlich von den Haaren gesagt, Pacuv. Ribb. l. l. v. 19 cervicum floros dispendite crines. Att. Ribb. l. l. v. 255 nam flori crines video ut propessi jacent; v. 246 lanugo flora nunc demum inrigat. Servius zu Verg. A. XII, 605, flavos Lavinia crines: antiqua lectio floros habuit i. e. florulent'o's, pulchros: et est sermo Ennianus (Fragm. inc. libr. nro. XXIII, p. 177 V.).

† Fluctuabundus, a, um, unruhig, Cypr. de laps. 25 mentis aestu fluctuabunda jactari.

Flumen, inis, Strömung, Fluth, auch in Prosa, Tac. Agr. 10 fin. nusquam latius dominari mare, multum fluminam huc atque illuc ferre. Caes. B. C., I, 51, 3 hos omnes flumina contine bant, die Wasserfluthen, s. Kraner z. d. St.

Flustra, orum, gebraucht schon von Naev. de bell. Pun. rel. 62 Vahl. onerariae onustae stabant in flustris.

† Fodare fodere Paul. Fest. p. 84 M. Mit Bezug hierauf liest nach dem Vorgang Merulas Vahlen Enn. A. 496 Illyrii restant sicis sibinisque fodantes für das handschriftl. fodentes bei Paul. Fest. p. 336 M.

Foedo, are. Die Bedeutung: blutig oder wund schlagen, mit Blut beflecken, sollte hervorgehoben und mit zahlreicheren Beispielen belegt sein. So gebraucht das Wort namentlich gern Vergil z. B. A. XI, 86 pectora nunc foedans pugnis, nunc unguibus ora; XII, 871 unguibus ora soror foedans et pectora pugnis; ferner XII, 99 f. foedare in pulvere crines vibratos calido ferro murraque madentis; III, 241 obscenas pelagi ferro foedare volucres, wozu Servius erklä-

rend beifügt: foedare cruentare. Ennius (Vahlen Trag. rel. v. 443, Ribb. v. 406) erro foedati jacent. — Foedare vom Lichtglanz gesagt — trüben, verdunkeln Sall. Fragm. inc. 73 Kr. nubes foedavere lumen. Verg. A. II, 285 f. quae causa indigna serenos foedavit voltus? Dazu die Bemerkung des Servius: foedare lumen soli officere eumque obscurare. — In trop. Bedeutung schon Plaut. Trin. 656 (III, 2, 30) ut rem patriam et gloriam majorum foedarim meum.

Forago, inis. S. auch Paul. Fest, p. 90 M. forago filum, quo textrices diurnum opus distingunt, a forando dictum.

Formidolosus, a, um. Zu 2) mit Gen. obj. Tac. A. I, 62 exercitum tardatum ad proelia et formidolosiorem hostium.

Fremo, ere bildet den Objectssatz auch mit ne, Tac. A. III, 45 fremente etiam gregario milite, ne suetam requiem, ne spatia noctium opperiretur.

† Firequentito, are bei Gell. XVI, 4 in der Ueherschrift: ut milites scripti intra praedictum diem in loco certo frequentitarent, präsent sein. So frequens Cic. in Verr. II, 5, 13, 33 aleatoris Placentini castra commemorabantur, in quibus cum frequens fuisset "immer präsent." Das Gegentheil davon infrequens, Cincius bei Gell. l. c. § 5 miles cum die, qui praedictus est, aberat neque ex cusatus erat, infrequens dabatur. Paul. Fest. p. 112 M. infrequens appellatur miles, qui abest afuitve a signis. Glossa Placidi p. 447 infrequens absens alienus, dictum a militum ignominia, qui cum vocati non adfuissent, infrequentes notabantur. S. Frontin. IV 1, 46 ut ea legio, in cujus acie consul erat occisus, tota infrequens referretur, stipendium annuum ei non daretur aeraque rescinderentur. Rhet. ad Her. IV, 27, 37 illud praetereo, quod te rei militaris infrequentem tradiderunt.

Fretum, i. Die heteroklit. Form fretus, us auch noch Enn. Trag. 31 V. (Ribb. v. 331) crassa pulvis oritur, omnem pervolat caeli fretum. Cicero hat dieselbe auch noch p. Sest. 8,18 nach der besten Handschrift: ne in Scyllaeo illo aeris alieni tamquam in fretu ad columnam adhaeresceret, und nach dem Zeugniss des Charis. I, 17 a Gaditano fretu.

Frigidus = frigus et horrorem incutiens, Schauder erregend, schauerlich, Horat. Sat. II, 6, 50 frigidus a rostris manat per compita rumor.

Frigus, oris das Frieren beim Fieber, Fieberfrost, öfter bei Celsus, z. B. III, 11 solet ante febres esse frigus; ibid. 9 si diu frigus est et horror et jactatio corporis.

Frumentum. in der Bedeutung: Weizen oft in der Vulgata, z. B. Deuteron. 8, 8 terram frumenti, hordei ac vinearum; Jerem. 41, 8 quia habemus thesauros in agro frumenti et hordei et olei et mellis.

Fruor, i von sinnlichen Gegenständen — uti oder altlat. vesci Poet. inc. in Rhet. ad Her. II, 26, 42 (Ribb. trag. lat. rel. rel. p. 206) mest aecum frui fraternis armis mihique adjudicarier.

Frux, gis. Unbeachtet geblieben ist die Bemerkung des Prisquan VI, 18 (I p. 284 Kr.) Idem, sc. Ennius, in IX. pro frugi homo frux ponit, quod est adjectivum: sed quid ego hoc memoro? dictum factumque facit frux, v. 318 Vall.

Fugitivus, a, um. Zu 1. b.) Varro de L. L. V, 5 quae jam majoribus nostris

ademit oblivio fugitiva.

† Fulcere prisci pro ferire dicebant, unde fulgus dictum. Paul. Feet. p. 92, s. dazu die Bemerkung O. Müllers.

Fulcio, ire, Zu 2) in welcher Rubrik wir nur poetische Belege finden, fügen wir auch zwei prosaische Stellen, Sen. Ep. 68, 7 alius vomitu levat stomachum, alius frequenti cibo fulcit; 95, 22 antiqui medici nesciebant dare cibum szepius et vino fulcire venas cadentes.

Fulmino, are. Zu 1) fulminat Aeneas armis. Verg. A. XII, 654.

Fumarium, i bedentet auch Rauchfang, Schlot Vulg. Ose. 13, 3 fumus de fumario; vgl. Fumariolum im Lex.

Fundo, ere. Zu 1. b. α) fügen wir hinzu fundere sternereque Tac. H. III primanos quartadecumanosque, quos isdem illis campis fuderint straverint que.

Funiculus, i, Kranz, Einfassung am Säulencapitäl Vulg. III. Reg. 7, 41, columnas duas et funiculos capitellorum super capitella columnarum duos; ibid. v. 42.

Furtum, i. Zu 2. a) der Plur. sehr häufig concr. von gestohlenen Gegenständen in den Verrinen, z. B. II, 4, 3, 6 navem, quam onustam furtis in Italiam mitteret; ib. 10, 23 quas (res) Romam mittere cum ceteris furtis noluit; II, 5, 17, 44 quo furta undique deportares; ibid. 23, 59; 49, 128. Vgl. Donat. zu Ter. Eun. IV, 7, 39 furtum duobus modis dicitur: unum, cum omne maleficium generaliter significatur, altero, cum res surrepta demonstratur. — Zu 2. b) gentis ad furta belli peridoneae Sall. hist. Fragm. I, 86 Kr. Cfr. Curt. IV, 13, 4 furto, non proelio opus esse censebat: intempesta nocte opprimi posse hostes.

Future. Das Citat Paul. Fest. p. 89 ist nur halb; die zweite Hälfte lautet: Sed Cato hoc (sc. future) pro saepius fuisse posuit. Also eine frequentative Bildung von FUO. S. die von O. Müller z. d. St. citirten Glossen des Placidus p. 463 futavit, fuit und p. 464 futavere fuere.

Futilis, e. Beachtenswerth für die Grundbedeutung des Wortes ist die Bemerkung des Donat zu Ter. Andr. III, 5, 3 (v. 609) servon fortunas meas me commisisse futtili? futtili: le vi: nam a vase, quod futile, dicitur futilis, quod non deponit nisi minister sacrorum, quod quidem vas est acuto fun do et patulo ore, das sich also nicht auf den Boden stellen liess, ohne umzufallen. Eigentliche Bedeutung wäre demnach: wer oder was nicht Stand hält, instabilis. Unmittelbar von fundere abgeleitet wird das Wort bei Paul. Fest. p. 89 M. Futiles dicuntur, qui silere tacenda nequeunt, sed ea effundunt. (Cfr. effutire ausschwatzen). Sie et vasa fictilia a fun den do vocata. Grundbedeutung also wäre: wer oder was etwas

nicht behalten kann, es auslaufen, durchrinnen lässt, zunächst Flüssigkeiten. Vgl. hiezu die canes futiles bei Phaedr. Fab. IV, 18, 33 = qui ventres continere non possunt, forjoli, µ. vgl. G. Curtius, Grundz. d. gr. Etym. S. 186 (2. Aufl.). — Die Nebenform futilus (futtilus) sollte besonders hervorgehoben sein. Sie findet sich Enn. Trag. 349 V. saeviter suspicionem ferre falsam futtilum est (bei Ribb. 266). Davon ist gebildet das Adv. futtile. — Von der Schreibung futtilis handelt jetzt Klotz selbst zu Ter. Andr. III, 5, 3 (609).

† Gabinatus, a, um = Gabino cinctu ornatus, Gabino ritu cinctus, Nepotian. epit. Val. Max. I, 11 sollemni die gabinatus sacra praeferens.

Garrio, ire auch von schriftlichen Producten Hor. Sat. I, 10, 40 f. Arguta me-

retrice potes Davoque Chremeta Eludente senem comis garrire libellos.

Gaudeo, ere mit folg. Acc. c. Inf. auch Titin. Ribb. com. lat. rel. v. 111 gaudebit sibi promitti oreas. Ter. Enn. 1098 (V, 5, 28) f. id gaudeo propter me hisce aliquid esse eventurum mali; ibid. 1038 (V. 8, 8) meo fratri gaudeo esse amorem omnem in tranquillo; Ad. 80 (I. 1, 55) f. salvum te advenire, Demea, gaudemus; Andr. 939 (V. 4, 36) ne istam multimodis tuam inveniri gaudeo. — Mit folg. si auch Pompon. Bon. bei Ribb. com. lat. rel. v. 145 f. ut si qui est amici amicus, gaudet si cui quid boni Evenit... cujus amicus est germanitus. (Dies zu 7.)

Gaudium, i. Zu 2. a) Der Plural concret = deliciae, amores, der Liebling, Verg. A. X, 325 dum sequeris Clytium infelix, nova gaudia, Cydon. — Am Schluss bemerkt Hudemann, die abgekürzte Form gau bei Auson. ed. 12 (grammaticom. v. 3) sei wahrscheinlich nach Vorgang eines ältern Dichters gebraucht. Dieser ältere Dichter ist aber a. a. O. ja ganz deutlich genannt: Ennius ut memorat, replet te laetificum gau. (Ann. v. 451 V.)

Gemmarius, i, auch Vulg. Exod. 28, 11 opere sculptoris et ca el atura gemmarii, der Siegelstecher, Steinschneider. Ebenso ist ars gemmaria und opus gemmarium an den von Klotz citirten Stellen der Vulg. Steinschneidekunst, Siegelstecherei.

Genius, i, Zu 2. a) füge auch die Redensart genium curare Hor. C. III, 17, 14 f. cras genium mero curabis et poéco semestri.

Gero. Gerens negotii, Geschäftsmann Cic. p. Sest. 45, 97 sunt municipales usticique Romani, sunt negotii gerentes. (Var. negotia.)

† Glamae. Gramiae oculorum sunt vitia, quas alii glamas vocant. Paul. Fest. p. 96 M.

Glaucus, a um, von der Farbe des Weinlaubs Att. Ribb. trag. lat. rel. v. 257 deinde ab jugulo pectus glauco pampino obnexae obtegunt.

Glisco, ere, auch von persönlichen Subjecten Tac. A. II, 33 gliscere

singulos; sonst auch bei Tac., wie bei andern, mit sächlichen Subjecten. — Das Wort wurde auch von Cicero gebraucht, s. Non. p. 22: M. Tull. in Hortens.: ad juvenilem lubidinem copia voluptatum gliscit, ut ignis oleo.

† Glittis, subactis, levibus, teneris Paul. Fest. p. 98 u. das. O. Müller.

† Glomerarius. Sen. Controv. I, 8, 13 hoc est, inquit, quod pater efficaciter dicat, detrahere illum operibus suis glomerarium, sanguinarium, quem nec pater possit retinere nec lex dimittere. Bursian bemerkt in der krit. Note zum Wort: ut sanguinarius est is qui sanguini inhiat, sic glomerarius recte dici videtur is qui "ard et glomerare manum bello", ut loquitur Virg. A. II, 315.

Grandiser, era, erum steht jetzt auch bei Cic. Phil. II. 39, 101 nach dem Cod. Vatic. quoniam quidem hae quondam arationes Campana et Leontina in populi Romani patrimonio grandiserae et fructuosae videbantur. Cfr. Marc. Cap. V, §. 511 his plerumque grammatice utitur, licet Tullius grandiseras possessiones dicat et grandiloquos oratores.

Gratia. Gratis in der Bedeutung: ohne Ursache, ohne Grund, unnöthiger Weise, häufig in der Vulg. z. B. Ps. 34, 19 u. 68, 5 qui oderunt me gratis; 108, 3 expugnaverunt me gratis; Jes. Sir. 20, 25 est qui prae confusione promittit amico et lucratus est eum inimicum gratis; Ev. Joh. 15, 25 ut adimpleatur sermo, qui in lege eorum scriptus est: Quia odio habuerunt me gratis (Ps. 24, 19 steht odio inique oderunt me). Vgl. noch Ps. 118, 161; 119, 7. Jes. Sir. 29, 8 u. 10.

Gratulatio = felicitas Val. Max. VII, 1, 1 omnis denique gratulationis summa abundantia.

Grossus, a, um, dick, noch Vulg. III Reg. 12, 10 minimus digitus meus grossior est dorso patris mei u. II Paral. 10, 10 minimus digitus meus grossior est lumbis patris mei. Davon ital. grosso, franz. gros.

Gubernator, oris vom Rosselenker Enn. A. 160 V. atque gubernator magna contorsit equos vi.

Habeo, ere. Zu 3. 1.). Es sollte der neutrale Gebrauch des Wortes im alten Latein = habitare, wohnen, besonders hervorgehoben und mit zahlreichern Beispielen, als geschehen ist, wir — finden nur ein hieher einschlägiges, nemlich Plaut. Bach. I, 2, 6 — belegt sein. Wir fügen bei Plaut. Trin. 193 (I, 2, 155) ubi nunc adulescens habet? ib. 390 (II, 2, 109) haec sunt aedes, hic habet. Naev. Ribb. com. lat. rel. v. 83 ubi isti duo adulescentes habent?id. v. 49 animae pauxillulum in me habet. Afran. l. l. v. 136 ubi hic Moschis, quaeso, habet, meretrix Neapolitis? Att. Ribb. trag. lat. rel. v. 537 ubi habet? urbe agrone? (Die auch sonst hiefür citirte Stelle Liv. XXX, 4, 2 qua Poeni, qua Numidae haberent gehört nicht hieher; denn es ist castra aus dem Vorhergehenden zu ergänzen.)

Habito, are. Zu A. 2) Habitare mit persönl. Passiv findet sich auch bei

Cicero und Livius, Cic. in Verr. II, 4, 53 119 coliturque es pars et habitatur frequentissime. Liv. XXIV, 3, 2 arx procul eis, quae habitantur. (Unsicher ist Liv. XXIVI, 22, 7.)

† Hastifer — δορυφόρος, Lansenträger Orelli Inscr. nro 4983 hastiferi civitatis Mattiacorum.

Haustrum. Ueber die Bedeutung des Wortes s. Non. p. 13 haustra propriédisuntur rotarum cadi, ab hauriendo, sicuti Graece antlia. Das mhd. höster, Schöpfrad.

Herbilis, S. auch Paul. Fest. p. 100 M. herbilis anser herba pastus, qui

Hiatus, us. Zu 2. a) gladiatorii spectaculi hiatu incredibili et incredibiliter abreptus est August. Conf. VI, 8.

Hiems, is Zu 2, a) ut tristis turbinum toleraret hiemes, mare cum horreret fluctibus Att. Ribb. trag. lat. rel. v. 413.

Hilaresco, ere auch bei August. Conf. V, 13 sermonis minus hilarescentis atque mulcentis.

Hilum putant esse, quod grano fabae adhaeret, ex quo nihil et nihilum Paul. Fest. p. 101.

Hio, are. Es fehlt die Auctorität Ciceros, in Verr. II, 2, 54, 134 Verrem avaritia hiante atque imminente fuisse. Ebenso bei

His co, ere, Cic. Phil. II, 43, 111 respondebisne aut omnino hiscere audebis? auch nur den Mund aufthun. — Als Verb. trans. schon gebraucht von Att. Ribb. trag. lat. rel. v. 157 hem, vereor plus quam fas est captivam hiscere.

Historia, ae, der Wissensstoff, Inhalt, Gell. I, 8, 1 is librum multae variae que historiae refertum composuit eumque inscripsit κέρας 'Αμαλθείας. — Concr. die Erzählung (2. a) auch bei Hor. Sat. I, 4, 89 amaras — historias captivus ut audit.

† Histrionius, a, um Caecil. Ribb. com. lat. rel. v. 181 f. insanum auspicium haut aliter histrionium est Atque ut magistratus, publice quando auspicant. (Histrionicus auch Ambros. de off. I, 18, 73 imitentur histrionicos gestus.)

Horreo, ere. Zu 1) fügen wir eine prosaische Stelle, Plin. Ep. VII, 27, 5 promissa barba, horrenti capillo.

Hortator, oris, bedeutet speziell den zelevorns, pausarius, der die Ruderer im Takte hält und sie zur Arbeit ermuntert. Non. p. 151 portisculus proprie est hortator remigum, qui eandem perticam (Taktstock) tenet, quae portisculus dicitur, qua excursum et exhortamenta moderatur. Isidor. Orig. XIX, 2 loca in navi, ad quae hortator ad remiges accedit. Plaut. Merc. IV, 2, 4 (695) f. sed coquos quasi in mari solet hortator remiges hortarier. Wohl auch Enn. A. 471 V. hortatore bono. Auch auf Inschriften, Orelli n. 3646. Cfr. Ovid. Met. III, 618 f. qui requiem modumque voce dabat remis, animorum hortator Epopeus.

Hortor, ari, merkwürdiger Weise mit dem I. Sup. verbunden, Sall. hist, Fragm. III, 82 (or. Macr. Licin.), 17 neque ego vos ultum injurias hortor.

Hospitalis, e hat auch einen Superlativ bei Cic. in Verr. II, 1, 26, 65 qui semper hospitalissimus amicissimus que nostrorum hominum existimatus esset.

Hostis. Eine Hauptstelle für die Bedeutung des Wortes ist übergangen, nämlich Varro de L. L. W, 3 M. multa verba aliud nunc ostendunt, aliud ante significabant, ut hostis; nam tum eo verbo dicebant peregrinum, qui suis legibus uteretur, nunc dicunt eum, quem tum dicebant perduellem. So noch Plaut. Curcul. I, 1, 5 si status condictus cum hoste intercedit dies (nach den 12 Tafeln); cfr. Macrob. Sat. I, 16, 14. In einer sprichwörtlichen Phrase hat sich die Bedeutung noch erhalten bei Hor. Ep. I, 15, 29 impransus non qui civem dignosceret hoste; vgl. Plaut. Trin. 101 (I, 2, 64) f. tum autem sunt alii, qui te volturium vocant: hostisne an civis comedis parvi pendere (die Stelle ist bei Klotz citirt.)

Humanitus. Zu 1) auch bei Enn. A. 128 V. si quid me fuerit humanitus; sodann bei Orelli Inscr. n. 4354 si cui quid vestrum humanitus acciderit.

Humanus, a, um. Humanis rebus excedere oder eximi aus der Welt scheiden, das Zeitliche segnen Sulp. Sev. vit. S. Mart. 7, 2 ut absque baptismate humanis rebus excederet. Chron. II, 29, 5 humanis rebus eximitur.

